# Gesetzblatt für die Freie Stadt Danzig

Mr. 39

Ausgegeben Danzig, ben 5. Oftober

1927

Inhalt. Geseth betr. Abanderung des Berzeichnisses der Wasserläuse erster Ordnung (S. 351). — Geseth zur Aenderung des Felds und Forstpolizeigesetes vom 1. April 1880 (S. 351). — Bekanntmachung der neuen Fassung des Felds und Forstpolizeigesetes (S. 354). — Bekanntmachung betr. den Beitritt Estlands zu dem Incernationalen Absommen von Bern vom 13. 11. 1908 betr. den Schut der literarischen und künstlerischen Werke, wie auch dem Zusatsprotokoll zu diesem Abkommen vom 20. März 1914 (S. 366).

97 Boltstag und Senat haben folgendes Gefet beschlossen, das hiermit verkündet wird:

# Gefet

betr. Abanderung des Berzeichniffes der Bafferlaufe erfter Ordnung. Bom 23. 9. 1927.

Einziger Paragraph.

Das Verzeichnis der Wasserläuse I. Ordnung (Anlage zum Wassergesetz vom 7. 4. 1913, preuß. Gesetziammlung S. 53 ff.) Teil II, Künstliche Wasserläuse, wird wie folgt geändert: Es ist zu streichen:

"Beichselhaffkanal, soweit nicht Bestandteil der Tiege, Endpunkte des Wasserlauses Weichsel-Frisches Haff."

und dafür zu setzen:

"Müllerlandkanal, Endpunkte des Wasserlaufes Tiege-Frisches Saff."

Danzig, den 23. September 1927.

Der Senat der Freien Stadt Danzig. Riepe. Dr. Volkmann.

98 Bolfstag und Senat haben folgendes Gefet beschloffen, das hiermit verfündet wird:

#### Geiet

zur Anderung des Feld= und Forstpolizeigeseiges vom 1. April 1880. Bom 7. 9. 1927.

#### Artifel I.

Das Felds und Forstpolizeigesetz vom 1. April 1880 (Gesetzsamml. S. 230) in der Fassung des Artikels II des Ansiedlungsgesetzs vom 10. August 1904 (Gesetzsamml. S. 227), des § 399 Absat 2 Nr. 12 des Wassergesetzs vom 7. April 1913 (Gesetzsamml. S. 53), des Gesetzs vom 9. Mai 1923 (Gesetzbl. S. 561), des Geldstraßengesetzs vom 28. September 1923 (Gesetzbl. S. 999), des Artikels I der Verordnung betreffend die Umstellung bestehender Gesetz auf den Gulden vom 23. Oktober 1923 (Gesetzbl. S. 1101), der Verordnung vom 29. Oktober 1923 betreffend Umstellung des Felds und Forstpolizeigesetz auf Gulden (Gesetzbl. S. 1146) und der Verordnung vom 25. Januar 1927 (Gesetzbl. S. 49) wird wie solgt geändert:

- 1. In § 1 ist am Schlusse hinter "Strafgesetzbuches" einzufügen: "und des ersten Abschnittes des zu erlassenden Jugendgerichtsgesetzes."
- 2. In § 2 fallen die Rummern 5 und 6 weg.
- 3. Die §§ 3 und 4 fallen weg.
- 4. § 5: 3m Absat 1 ift statt "ber Aufsicht oder im Dienste" zu setzen: "oder der Aufsicht".
- 5. In § 5 Absat 2 Sat 2 werden die Worte: "und wegen Mangels der zur Erfenntnis der Strasbarkeit seiner Tat erforderlichen Einsicht freizusprechen ist" ersetzt durch die Worte "jedoch deshalb nicht strasbar ist, weil er zur Zeit der Tat nach seiner geistigen oder sittlichen Entwicklung unfähig war, das Ungesetzliche der Tat einzusehen oder seinen Willen dieser Einsicht gemäß zu bestimmen".
- 6. § 6 erhält im Eingange folgende Fassung: "Entwendungen sowie rechtswidig und vorsätzlich begangene Beschädigungen (§ 303 des Strasgesetzbuches) und Begünstigung in Beziehung auf solche Entwendungen oder Beschädigungen unterliegen . . . . . . "
- 7. §§ 7 und 8 erhalten folgende Faffung:

Der Versuch einer nach diesem Gesetze strafbaren Entwendung ist strafbar. Jedoch ist der Versuch milder zu bestrafen, als die vollendete Tat; die Strafe kann bis auf ein Viertel des Mindestbetrages der für diese angedrohten Strafe ermäßigt werden.

\$ 8.

Die Beihilfe zu einer nach diesem Gesetz strafbaren Entwendung oder vorsätzlichen Beschädigung sowie die Begünstigung in Beziehung auf eine solche Entwendung oder Beschädigung sind strafbar.

Die Strase ist nach demjenigen Gesetze sestzusetzen, das auf die Handlung Anwendung findet, auf die sich die Beihilse oder die Begünstigung bezieht, jedoch nach den über die Bestrasung des Versuches ausgestellten Grundsätzen (§ 7) zu ermäßigen.

Die Beftimmungen des § 257 Abfage 2 und 3 des Strafgesethuches finden Anwendung.

- 8. § 9: Dem Satz 1 ist hinzuzusetzen: "oder dem an ihn ergangenen Berbot des Berechtigten zuwider an demselben oder an dem folgenden Tage das Grundstück unbesugt betritt."
- 9. § 11: Im Absat 1 ist nach dem Worte "Bieh" einzuschalten: "(Pferde, Esel, Maulesel, Maultiere, Rindvieh, Schweine, Ziegen, Schafe, Stallkaninchen, Gänse, Enten, Puten, Hinner oder Verlhühner)".
- 10. § 12: Hinter dem Worte "Bieh" ist einzufügen "(§ 11 Absatz 1)". Als Absatz 2 ist hinzuzusetzen: "§ 11 Absatz 3 findet Anwendung."
- 11. § 14: In Absat 1 lette Zeile ift hinter dem Worte "Bieh" einzufügen "(§ 11 Absat 1)".
- 12. § 15: In Nr. 4 ist hinter "Sandslächen" einzusügen "oder anderen in Kultivierung oder Berjüngung befindlichen Flächen" und statt "Saatkämpen" zu setzen "Pflanz- oder Saatkämpen".
- 13. § 16 fällt weg.
- 14. § 18: Im Absat 1 ist statt "Saatkampen" zu setzen "Pflanz- oder Saatkampen". Absat 2 ist zu streichen.
- 15. § 19: Der Nr. 2 ist hinzuzusügen: "oder Sprengstoffen". In Nr. 4 sind die Worte "gegen die Dienstherrschaft oder den Arbeitgeber" zu ersetzen durch "von drei oder mehr Personen in gemeinschaftlicher Aussührung". Der Nr. 5 ist hinzuzusügen: "oder an Waldbaumfrüchten stehender Bäume, die als Samenträger kenntlich gemacht sind."
- 16. § 20: Im Absatz 1 ist statt "bis zu drei Monaten" zu setzen: "bis zu einem Jahre" und als Nr. 6 hinzuzusügen: "zum Zwecke der Veräußerung des Entwendeten".
- 17. § 21: a) Anstelle von "bis zu einem Jahre" ist zu setzen: "bis zu zwei Jahren". Als Nr. 1 ist einzusügen: "Wenn die Entwendung von drei oder mehr Personen gemeinschaftlich unter Mitsührung von Wassen begangen wird".
  - b) Die bisherige Nr. 1 des Gesetzes wird Nr. 2, die bisherige Nr. 2 wird gestrichen.
  - c) In der bisherigen Nr. 1 find die Worte "dritten oder ferneren" zu ftreichen.
  - d) Als Absat 2 ift hinzuzufügen:

"Im Rückfalle befindet sich der Schuldige, wenn er zur Zeit der Tat bereits zweimal wegen Entwendung (§§ 18 bis 21) vom Gericht oder durch polizeiliche Strasverfügung rechtskräftig verzurteilt worden war und die den Gegenstand der zweiten Berurteilung bildende Tat nach der Rechtsfraft der ersten Berurteilung begangen hatte."

- 18. § 23: Statt der Worte "ohne Unterschied, ob sie dem Schuldigen gehören oder nicht" ist zu setzen: "auch wenn sie weder dem Täter noch einem Teilnehmer gehören."
- 19. § 24 Absat 2 fällt weg.
- 20. § 30: In Nr. 2 ift hinter "(§ 10 Absatz)" einzufügen: "Holz auf ausgebauten Wegen schleift".
- 21. § 33: a) Im Absat 1 ist nach den Worten "des Strafgesetzbuches" einzusügen "und des Vogelschutzgesets vom 30. Mai 1908 (Reichsgesetzbl. S. 314)", und statt der Worte "von Singvögeln" zu setzen "von Bögeln" sowie statt des Wortes "oder" vor "Eier" ein Komma zu setzen und am Schlusse des Absatzschutzgen "Kaninchen, Hamster oder Maulwurse fängt."
  - b) Absat 2 erhält folgende Fassung:

"Die zur Begehung der strafbaren Zuwiderhandlung geeigneten Werkzeuge und Tiere (Hunde, Frettchen usw.), die der Täter bei der Zuwiderhandlung mit sich geführt hat, können eingezogen werden, auch wenn sie weder dem Täter noch einem Teilnehmer gehören."

22. § 34 erhält folgende Fassung:

"Der Senat kann Anordnungen zum Schutze von Tierarten, von Pflanzen und von Natursschutzgebieten sowie zur Vernichtung schädlicher Tiere und Pflanzen erlassen, und zwar auch für den Meeresstrand und das Küstenmeer.

Die Mbertretung dieser Anordnungen wird mit Geldstrase bis zu 150 Gulden oder mit Haft bestraft."

- 23. § 35: In Nr. 1 find die Worte "an Schlaghölzern" zu erfeten burch "an Stockausschlägen".
- 24. § 36: I. Im Absat 1 Nr. 1 find in Zeile 5 hinter "Streu" ein Komma und das Wort "Waldbaumfrüchten" einzufügen.
  - II. In Absat 2 ift statt der Worte "ohne Unterschied, ob sie dem Schuldigen gehören oder nicht" zu sehen: "auch wenn sie weder dem Täter noch einem Teilnehmer gehören".
- 25. § 40: Statt der Worte "ohne Unterschied, ob sie dem Schuldigen gehören oder nicht" ist zu setzen: "auch wenn sie weder dem Täter noch einem Teilnehmer gehören".
- 26. § 44: a) In Nr. 1 ist hinter dem Worte "Wald" einzufügen "oder Moor- oder Heideflächen" und statt des Wortes "demselben" zu setzen "denselben".
  - b) als Nr. 1a ist einzufügen:

"in der Zeit vom 1. März bis 31. Oftober im Balde oder auf Moor- oder Heideflächen ohne Erlaubnis des Grundeigentümers oder seines Vertreters raucht".

- c) In Nr. 2 ist hinter den Worten "im Walde" einzufügen "oder auf Moor- oder Heideflächen".
- d) In Nr. 3 find hinter den Worten "im Walbe" einzufügen "oder auf Moor- oder Heideflächen" und statt des Wortes "desselben" zu setzen "derselben" und die Worte "ohne Erlaubnis des Ortsvorstehers, in dessen Bezirk der Wald liegt, in Königlichen Forsten, ohne Erlaubnis des zuständigen Forstbeamten" zu ersetzen durch "ohne Erlaubnis des Grundeigentümers oder seines Bertreters".
  - e) Die Nr. 4 erhält folgende Fassung:

"abgesehen von den Fällen des § 360 Nr. 10 des Strafgesethuches bei Wald-, Mooroder Heidebränden, von der Polizeibehörde, dem Ortsvorsteher, dem Grundeigentümer
oder deren Stellvertreter zur Hilfe aufgesordert, keine Folge leistet, obgleich er der Aufforderung ohne erhebliche eigene Nachteile genügen konnte".

f) Als Absatz 2 ift hinzuzufügen:

"Als Vertreter im Sinne der Nummern 1a, 3 und 4 gelten auch die zuständigen Forst- und Flurschutzbeamten".

- 27. § 45: a) In Nr. 1 find die Worte "ohne Erlaubnis des Ortsvorstehers, in dessen Bezirk der Bald liegt, in Königlichen Forsten ohne Erlaubnis des zuständigen Forstbeamten" zu ersetzen durch "ohne Erlaubnis des Waldeigentümers oder seines Vertreters".
  - b) Nr. 2 erhält die Fassung:

"Kohlenmeiler anzündet, ohne dem Waldeigentümer oder dessen Bertreter Anzeige gemacht zu haben".

c) Als Absatz 2 ift hinzuzufügen:

"MIS Bertreter im Sinne der Nummern 1 und 2 gilt auch der zuftändige Forstbeamte."

- 28. § 47: An die Stelle von "einhundert" ift zu fegen "fünf".
- 29. § 50: a) In Absatz unter a) sind die Worte "(oder in der Provinz Hessen-Rassau von dem Amtmanne)" zu streichen.

b) Absat 2 b) erhält folgende Fassung:

"Das Verwaltungsgericht, wenn der Bescheid von dem Landrate oder von der Ortspolizeibehörde des Stadtfreises Danzig erteilt worden ist."

30. § 52 erhält folgende Fassung:

"Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1904 (Gesetzsamml. S. 227) über die Gründung neuer Ansiedlungen werden durch dieses Gesetz nicht berührt."

31. § 55 erhält hinter dem Worte "Amtsrichter" folgenden Zusat:

"und diejenigen des zweiten Abschnittes des zu erlaffenden Jugendgerichtsgesetes".

- 32. § 56: Statt "(§§ 3 und 236 der Strasprozehordnung)" ist zu sehen "(§§ 3 und 237 der Strasprozehordnung)".
- 33. § 62: Die Worte "(Amtshauptmanns, Oberamtmannes)" find zu streichen.
- 34. § 63: Statt "im Königlichen Dienst" ift zu setzen "im Staatsdienst".
- 35. § 64: In Absat 1 ift hinter "Ehrenfeldhüter" einzufügen "und Ehrenforsthüter". Absat 1 erhält folgenden Sat 2: "Für die Staatsforsten kann der Senat, Forstverwaltung, genügend vorgebildete Personen zu Ehrenforsthütern bestellen". In Absat 3 ist hinter "Feldhüter" ein Komma zu setzen und einzufügen "die Ehrenforsthüter zu allen dienstlichen Verrichtungen der Forsthüter".
- 36. In §§ 65 und 66 ist hinter "Ehrenfeldhüter" ein Komma zu setzen. Anstelle der Worte "oder Forsthüter" treten die Worte "Forsthüter oder Chrenforsthüter".

37. § 68: a) Absatt 1 erhält folgende Fassung:

"Auf Antrag des Geschädigten ist neben der Strafe die Verpflichtung des Schuldigen zum Ersat des nach den örtlichen Preisen abzuschätzenden Wertes des Entwendeten an den Geschädigten auszusprechen".

b) In Absat 2 ift ftatt "(§§ 443 bis 445)" zu setzen "(§§ 403 bis 405)".

38. § 71: a) In Nr. 1 ist hinter "Sandssächen" einzufügen "ober anderen in Kultivierung befindlichen Flächen" und hinter "Forstkulturen" das Wort "Verjüngungen", serner ist statt "oder Saatkämpen" zu seine "Pflanz- oder Saatkämpen".

b) In Nr. 1 a ift hinter "Esel" einzuschalten "einen Maulesel, ein Maultier".

c) Unter d) ist statt "anderes Federvieh" zu setzen "der übrigen im § 11 Absat 1 aufgeführten Bieharten".

d) In Nr. 2 a ift hinter "Efel" einzuschalten "einen Maulefel, ein Maultier".

- e) Unter c) ist statt "anderes Federvieh" zu setzen "die übrigen im § 11 Absatz 1 aufgeführten Bieharten."
- 39. § 72: In Nr. 1 und 2 ist hinter dem Worte "Esel" einzuschalten "Maulesel, Maultiere" und statt "Federvieh" zu sehen "die übrigen im § 11 Absatz 1 aufgeführten Bieharten".
- 40. § 73: In Absatz 1 sind die Worte "in den Hohenzollernschen Landen auf Antrag der Amtsvertretung" sowie das Komma hinter "Kreisbertretung" und vor "durch" zu streichen. In Absatz 1 und 2 wird das Wort "Bezirksausschuß" ersetzt durch "Verwaltungsgericht".
- 41. § 76: Das Wort "Bezirksausschuß" wird ersetzt durch "Verwaltungsgericht".
- 42. § 77: Hinter bem Worte "Bieh" ift einzufügen (§ 11 Abfat 1)".
- 43. § 79: In Absat 1 sind die Worte "in den Hohenzollernschen Landen mit Zustimmung der Amtsvertretungen" sowie das Komma vor und hinter diesen Worten zu streichen. Das Wort "Bezirksausschusses" wird jeweilig durch das Wort "Berwaltungsgerichts" erset.
- 44. § 84: Die Worte "Bezirksausschüsse" und "Bezirksausschusses" werden durch die Worte "Berwaltungsgericht" und "Berwaltungsgerichts" ersett.
- 45. Die §§ 89 bis 95 werden gestrichen.
- 46. Anstelle des bisherigen § 89 tritt folgende Vorschrift:

"Soweit die Feld- und Forstpolizei anderen Behörden übertragen ist, treten sie auch im Rahmen dieses Gesetzes an die Stelle der Ortspolizeibehörde."

47. § 96 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

99

In Absat 3 ist das Wort "bleiben" zu ersetzen durch "geblieben sind". Absat 4 (letzter Absat) des § 96 fällt fort.

48. In § 97 tritt an die Stelle der Worte "Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten" das Wort "Senat".

#### Artifel II.

Der Senat wird ermächtigt, den Text des Feld- und Forstpolizeigesetzes, wie er sich aus den im Eingange zu Artikel I genannten Gesetzen und dem Artikel I ergibt, in lausender Paragraphensolge durch das Gesetzblatt bekannt zu machen.

Danzig, den 7. September 1927.

Der Senat der Freien Stadt Danzig. Riepe. Dr. Schwart.

# Befanntmachung

der neuen Jaffung des Feld= und Forstpolizeigejetzes. Bom 27. 9. 1927.

Auf Grund des Artifels II des Gesetzes vom 7. September 1927 zur Anderung des Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880 wird das Feld- und Forstpolizeigesetz in der neuen Fassung nach- stehend befanntgemacht.

Danzig, den 27. September 1927.

Der Senat der Freien Stadt Danzig. Riepe. Dr. Schwart.

# Feld: und Forstpolizeigeset.

Erfter Titel.

# Strafbestimmungen.

§ 1.

Die in diesem Gesetze mit Strase bedrohten Handlungen unterliegen, soweit dasselbe nicht abweichende Borschriften enthält, den Bestimmungen des Strasgesetzbuchs und des ersten Abschnitts des zu erlassenden Jugendgerichtsgesetzes.

§ 2.

Für die Strafzumessume gegen Buwiderhandlungen gegen dieses Gesetz kommen als Schärsungsgründe in Betracht:

1. wenn die Zuwiderhandlung an einem Sonn- oder Festtag oder in der Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang begangen ist;

2. wenn der Zuwiderhandelnde Mittel angewendet hat, um sich unkenntlich zu machen;

3. wenn der Zuwiderhandelnde dem Feld- oder Forfthüter oder einem anderen zuständigen Beamten, dem Beschädigten oder dem Pfändungsberechtigten seinen Namen oder Wohnort anzugeben sich geweigert oder falsche Angaben über seinen oder seiner Gehilfen Namen oder Wohnort gemacht oder auf Anrusen der vorstehend genannten Personen, stehenzubleiben, die Flucht ergriffen oder fortgesett hat;

4. wenn der Täter die Aushändigung der zu der Zuwiderhandlung bestimmten Werkzeuge oder

der mitgeführten Waffen verweigert hat.

§ 3.

- (1) Für die Geldstrafe, den Wertersatz (§ 64) und die Kosten, zu denen Personen verurteilt werden, welche unter der Gewalt oder der Aussicht eines anderen stehen und zu dessen Hausgenossenschaft gehören, ist letzterer im Falle des Unverwögens der Berurteilten für haftbar zu erklären, und zwar unabhängig von der etwaigen Strase, zu welcher er selbst aus Grund dieses Gesetzes oder des § 361 Nr. 9 des Strasgesetzbuchs verurteilt wird. Wird sesstgestellt, daß die Tat nicht mit seinem Wissen verübt ist oder daß er sie nicht verhindern konnte, so wird die Haftbarkeit nicht ausgesprochen.
- (2) Hat der Täter noch nicht das vierzehnte Lebensjahr vollendet, so wird dersenige, welcher in Gemäßheit der vorstehenden Bestimmungen hastet, zur Zahlung der Geldstrase, des Wertersatzes und der Kosten als unmittelbar hastbar verurteilt. Dasselbe gilt, wenn der Täter zwar das vierzehnte, aber noch nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hatte, jedoch deshalb nicht strasbar ist, weil er zur Zeit der Tat nach seiner geistigen oder sittlichen Entwicklung unsähig war, das Ungesetzliche der Tat einzusehen oder seinen Willen dieser Einsicht gemäß zu bestimmen, oder wenn derselbe wegen eines seine kreie Willensbestimmung ausschließenden Zustandes strasser bleibt.
- (3) Gegen die in Gemäßheit der vorstehenden Bestimmungen als haftbar Erklärten tritt an die Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe nicht ein.

8 4.

Entwendungen sowie rechtswidrig und vorsätzlich begangene Beschädigungen (§ 303 des Strafgesetzbuchs) und Begünstigung in Beziehung auf solche Entwendungen oder Beschädigungen unterliegen den Bestimmungen dieses Gesetzes nur dann, wenn der Wert des Entwendeten oder der angerichtete Schaden zwanzig Gulben nicht übersteigt.

§ 5.

Der Versuch einer nach diesem Gesetze strafbaren Entwendung ist strafbar. Jedoch ist der Versuch milder zu bestrafen als die vollendete Tat; die Strafe kann bis auf ein Viertel des Mindestbetrags der für diese angedrohten Strafe ermäßigt werden.

\$ 6

(1) Die Beihilse zu einer nach diesem Gesetze strasbaren Entwendung oder vorsätzlichen Beschädigung sowie die Begünstigung in Beziehung auf eine solche Entwendung oder Beschädigung sind strasbar.

(2) Die Strase ist nach demjenigen Gesetze sestzuseten, das auf die Handlung Anwendung sindet, auf die sich die Beihilse oder die Begünstigung bezieht, jedoch nach den über die Bestrasung des Versuchs ausgestellten Grundsätzen (§ 5) zu ermäßigen.

(3) Die Bestimmungen des § 257 Abs. 2 und 3 des Strasgesetzbuchs finden Anwendung.

§ 7.

Mit Geldstrafe bis zu zwanzig Gulden oder mit Haft bis zu drei Tagen wird bestraft, wer, abgesehen von den Fällen des § 123 des Strafgesethuchs, von einem Grundstück, auf dem er ohne Besugnis sich befindet, auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht entsernt oder dem an ihn ergangenen Verbote des Berechtigten zuwider an demselben oder an dem folgenden Tage das Grundstück unbesugt betritt. Die Versolgung tritt nur auf Antrag ein.

\$ 8.

- (1) Mit Gelbstrafe bis zu zwanzig Gulben ober mit Haft bis zu 3 Tagen wird bestraft, wer, abgesehen von den Fällen des § 368 Nr. 9 des Strasgesetzbuchs, unbesugt über Grundstücke reitet, karrt, fährt, Vieh treibt, Holz schleift, den Pflug wendet oder über Acker, deren Bestellung vorbereitet oder in Angriff genommen ist, geht. Die Versolgung tritt nur auf Antrag ein.
- (2) Der Zuwiderhandelnde bleibt straflos, wenn er durch die schlechte Beschaffenheit eines an dem Grundstücke vorüberführenden und zum gemeinen Gebrauche bestimmten Weges oder durch ein anderes auf dem Wege besindliches Sindernis zu der Abertretung genötigt worden ist.

§ 9.

- (1) Mit Geldstrase bis zu zwanzig Gulden oder mit Haft bis zu drei Tagen wird bestraft, wer außerhalb eingefriedigter Grundstücke sein Vieh (Pferde, Gsel, Maultiere, Nindvieh, Schweine, Ziegen, Schase, Stallkaninchen, Gänse, Enten, Puten, Hinner oder Perlhühner) ohne gehörige Aussicht oder ohne genügende Sicherung läßt.
- (2) Diese Bestimmung kann durch Polizeiverordnung abgeändert werden. Eine höhere als die vorstehend sestgesete Strafe darf jedoch nicht angedroht werden.
- (3) Die Bestrafung tritt nicht ein, wenn nach den Umständen die Gesahr einer Beschädigung Dritter nicht anzunehmen ist.

§ 10.

- (1) Mit Geldstrase bis zu zwanzig Gulden oder mit Haft bis zu drei Tagen wird der Hirte bestrast, welcher das ihm zur Beaufsichtigung anvertraute Bieh (§ 9 Abs. 1) ohne Aufsicht oder unter der Aussicht einer hierzu untüchtigen Person läßt.
  - (2) § 9 Abs. 3 findet Anwendung.

§ 11.

Die Ausübung der Nachtweide, des Einzelhütens sowie der Beide durch Gemeinde- und Genoffenschaftsherden wird durch Polizeiverordnung geregelt.

§ 12.

- (1) Mit Geldstrafe bis zu hundert Gulden oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft, wer unbesugt auf einem Grundstücke Vieh (§ 9 Abs. 1) weidet.
- (2) Die Strase ist verwirkt, sobald das Vieh die Grenzen des Grundstücks, auf welchem es nicht geweidet werden dars, überschritten hat, sosen nicht sestgestellt wird, daß der Ubertritt von der für die Beaussichtigung des Viehes verantwortlichen Person nicht verhindert werden konnte.
- (3) Die Bestimmung des Abs. 2 findet, wo eine Berpflichtung zur Einfriedigung von Grundstücken besteht oder wo die Einfriedigung landesüblich ist, keine Anwendung.

§ 13

Geldstrafe von zehn bis zu dreihundert Gulden oder Haft tritt ein, wenn der Weidefrevel (§ 12) begangen wird:

- 1. auf Grundstücken, deren Betreten durch Warnungszeichen verboten ift;
- 2. auf eingefriedigten Grundstücken, sofern nicht eine Verpflichtung zur Einfriedigung der Grundstücke besteht oder die Einfriedigung der Grundstücke landesüblich ist;
- 3. auf solchen Dämmen und Deichen, welche von dem Besitzer selbst noch mit der Hütung versichont werden;
- 4. auf bestellten Ackern ober auf Biesen, in Gärten, Baumschulen, Weinbergen, auf mit Rohr bewachsenen Flächen, auf Beidenhegern, Dünen, Buhnen, Deckwerken, gedeckten Sandslächen ober anderen in Kultivierung oder Verjüngung besindlichen Flächen, Graben- oder Kanalböschungen, in Forstkulturen, Schonungen, Pflanz- oder Saatkämpen;
- 5. auf Forstgrundstücken mit Pferden oder Ziegen.

\$ 14.

Mit Gelbstrafe bis zu dreihundert Gulden oder mit Saft wird bestraft:

- 1. wer eine rechtmäßige Pfändung (§ 73) vereitelt ober zu vereiteln versucht;
- 2. wer, abgesehen von den Fällen der §§ 113 und 117 des Strafgesethuchs, dem Pfändenden in der rechtmäßigen Ausübung seines Rechtes (§ 73) durch Gewalt oder durch Bedrohung mit Gewalt Widerstand leistet oder den Pfändenden während der rechtmäßigen Ausübung seines Rechtes tätlich angreift;

- 3. wer, abgesehen von den Fällen der §§ 137 und 289 des Strafgesetzbuchs, Sachen, welche rechtmäßig in Pfand genommen sind (§ 73), dem Pfändenden in rechtswidriger Absicht wegenimmt;
- 4. wer vorsätzlich eine unrechtmäßige Pfändung (§ 73) bewirkt.

### § 15.

Mit Geldstrase bis zu dreihundert Gulden oder mit Haft wird bestrast, wer Gartenfrüchte, Feldstrüchte oder andere Bodenerzeugnisse aus Gartenanlagen aller Art, Beibergen, Obstanlagen, Baumschulen, Pflanz- oder Saatkämpen, von Ackern, Wiesen, Weiden, Plätzen, Gewässern, Wegen oder Gräben entwendet.

#### § 16.

Geldstrase von zehn bis zu dreihundert Gulden oder Haft tritt ein, wenn die nach § 15 strasbare Entwendung begangen wird:

1. unter Anwendung eines zur Fortschaffung größerer Mengen geeigneten Gerätes, Fahrzeugs oder Lafttiers;

- 2. unter Benutzung von Axten, Sägen, Messern, Spaten oder ähnlichen Werkzeugen oder Sprengstoffen;
- 3. aus einem umschloffenen Raume mittels Ginfteigens;

4. von drei oder mehr Personen in gemeinschaftlicher Ausführung;

5. an Kien, Harz, Saft, Burzeln, Rinde, Mittel- (Haupt-) Trieben stehender Bäume oder an Waldbaumfrüchten stehender Bäume, die als Samenträger kenntlich gemacht sind, sosen die Entwendung nicht als Forstdiebstahl strafbar ist.

#### § 17.

- (1) Gefängnisftrase bis zu einem Jahre tritt ein, wenn die nach § 15 strafbare Entwendung begangen wird:
  - 1. unter Mitführung von Waffen;

2. aus einem umschlossenen Raume mittels Einbruchs;

3. dadurch, daß zur Eröffnung der Zugänge eines umschlossenen Raumes falsche Schlüssel oder andere zur ordnungsmäßigen Eröffnung nicht bestimmte Werkzeuge angewendet werden;

4. durch Wegnahme stehender Bäume, Frucht- oder Ziersträucher, sofern die Entwendung nicht als Forstdiebstahl strasbar ist;

5. von dem Aufseher in dem seiner Aufsicht unterstellten Grundstücke;

6. zum Zwede der Beräußerung des Entwendeten.

(2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geldstrase von zehn bis zu sechshundert Gulden erkannt werden.

#### § 18.

(1) Auf Gefängnisstrafe von einer Woche bis zu zwei Jahren ift zu erkennen:

1. wenn die Entwendung von drei oder mehr Personen gemeinschaftlich unter Mitführung von Waffen begangen ist;

2. wenn im Falle einer Entwendung der Schuldige fich im Ruckfalle befindet.

(2) Im Rückfalle befindet sich der Schuldige, wenn er zur Zeit der Tat bereits zweimal wegen Entwendung (§§ 15 bis 18) vom Gericht oder durch polizeiliche Strasversügung rechtsfrästig verurteilt worden war und die den Gegenstand der zweiten Berurteilung bildende Tat nach der Rechtsfrast der ersten Berurteilung begangen hatte.

#### § 19.

Bei Entwendungen (§§ 15 bis 18) finden die Bestimmungen des § 247 des Strasgesetzbuchs entsprechende Anwendung.

#### § 20.

- (1) In den Fällen der §§ 15 bis 18 find neben der Geldstrase oder der Freiheitsstrase die Wassen (§ 17), welche der Täter bei der Zuwiderhandlung bei sich geführt hat, einzuziehen, auch wenn sie weder dem Täter noch einem Teilnehmer gehören.
- (2) In denselben Fällen können die zur Begehung der strafbaren Zuwiderhandlung geeigneten Werkzeuge, welche der Täter bei der Zuwiderhandlung bei sich geführt hat, eingezogen werden, auch wenn sie weder dem Täter noch einem Teilnehmer gehören. Die Tiere und anderen zur Wegschaffung des Entwendeten dienenden Gegenstände, welche der Täter bei sich führt, unterliegen nicht der Einziehung.

### § 21.

Mit Geldstrase bis zu zwanzig Gulden oder mit Haft bis zu drei Tagen wird bestraft, wer, abgesehen von den Fällen der §§ 15 und 26, unbesugt

1. das auf oder an Grenzrainen, Wegen, Triften oder an oder in Gräben wachsende Gras oder sonstige Viehfutter abschneidet oder abrupft,

2. von Bäumen, Sträuchern oder Heden Laub abpflückt oder Zweige abbricht, insofern badurch ein Schaden entsteht.

#### § 22.

Mit Geldstrase bis zu sechzig Gulden oder mit Haft bis zu einer Woche wird bestraft, wer unbesugt

- 1. Dungftoffe von Adern, Biefen, Beiden, Gärten, Obstanlagen oder Beinbergen auffammelt,
- 2. Knochen gräbt oder sammelt,
- 3. Nachlese hält.

## § 23.

Mit Geldstrafe bis zu hundert Gulden oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft, wer unbesugt

1. abgesehen von den Fällen des § 366 Nr. 7 des Strafgesethuchs, Steine, Scherben, Schutt oder Unrat auf Grundstücke wirft oder in dieselben bringt,

2. Leinwand, Basche oder ähnliche Gegenstände zum Bleichen, Trocknen oder anderen berartigen Zwecken ausbreitet oder niederlegt,

3. tote Tiere liegen läßt, vergräbt ober niederlegt,

4. Bienenftöcke aufftellt.

#### § 24.

Mit Geldstrafe bis zu hundert Gulden oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft, wer unbesugt

1. fremde, auf dem Felde zurudgelaffene Adergerate gebraucht,

2. die zur Sperrung von Wegen oder Eingängen in eingefriedigte Grundstüde dienende Borrichtungen öffnet oder offen stehen läßt,

3. Gruben auf fremden Grundftücken anlegt.

#### \$ 25

Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Gulden oder mit Haft wird bestraft, wer, abgesehen von den Fällen des § 367 Nr. 12 des Strafgesethuchs, den Anordnungen der Behörden zuwider es unterläßt,

1. Steinbrüche, Lehm-, Sand-, Kies-, Mergel-, Kalk- oder Tongruben, Bergwerksschächte, Schürflöcher oder die durch Stockroden entstandenen Löcher zu deren Einfriedigung oder Zuwersung er verpflichtet ist, einzufriedigen oder zuzuwersen,

2. Offnungen, welche er in Eisflächen gemacht hat, durch deutliche Zeichen zur Warnung vor

Annäherung zu verwahren.

## § 26.

Mit Geloftrafe bis zu breihundert Gulden oder mit Saft wird bestraft, wer unbefugt

1. abgesehen von den Fällen des § 305 des Strafgesethuchs, fremde Privatwege oder deren Zubehörungen beschädigt oder verunreinigt oder ihre Benutung in anderer Weise erschwert,

2. auf ausgebauten öffentlichen oder Privatwegen die Bankette befährt, ohne dazu genötigt zu sein (§ 8 Abs. 2), Holz auf ausgebauten Wegen schleift oder die zur Bezeichnung der Fahrbahn gelegten Steine, Faschinen oder sonstigen Zeichen entsernt oder in Unordnung bringt,

3. abgesehen von den Fällen des § 274 Nr. 2 des Strafgesehduchs, Steine, Pfähle, Taseln, Stroh- oder Hegewische, Hügel, Gräben oder ähnliche zur Abgrenzung, Absperrung oder Bermessung von Grundstücken oder Wegen dienende Merk- oder Barnungszeichen, desgleichen Merkmale, die zur Bezeichnung eines Wasserstandes bestimmt sind, sowie Wegweiser fort- nimmt, vernichtet, umwirft, beschädigt oder unkenntlich macht,

4. Einfriedigungen, Geländer ober die gur Sperrung von Wegen oder Eingängen in eingefriedigte

Grundftude dienenden Vorrichtungen beschädigt oder vernichtet,

5. abgesehen von den Fällen des § 304 des Strafgesetzbuchs, stehende Bäume, Sträucher, Pflanzen oder Feldfrüchte, die zum Schutze von Bäumen dienenden Pfähle oder sonstigen Vorrichtungen beschädigt. Sind junge stehende Bäume, Frucht- oder Zierbäume oder Zierfträucher beschädigt, so darf die Geldstrafe nicht unter zwanzig Gulden betragen.

#### § 27.

Mit Gelbstrafe bis zu dreihundert Gulden oder mit Haft wird bestraft, wer, abgesehen von den Fällen der §§ 321 und 326 des Strafgesehbuchs, unbefugt das zur Bewässerung von Grundstücken

bienende Wasser ableitet, oder Gräben, Wälle, Rinnen oder andere zur Ab- und Zuleitung des Wassers bienende Anlagen herstellt, verändert, beschädigt oder beseitigt.

### § 28.

Mit Gelbstrase bis zu dreihundert Gulden oder mit Haft wird bestraft, wer, abgesehen von den Fällen des § 308 des Strasgesehduchs, eigene Torsmoore, Heidekraut oder Bülten im Freien ohne vorgängige Anzeige bei der Ortspolizeibehörde oder bei dem Ortsvorstand in Brand setzt oder die bezüglich dieses Brennens polizeilich angeordneten Vorsichtsmaßregeln außer acht läßt.

### § 29.

- (1) Mit Gelbstrase bis zu sechzig Gulben oder mit Haft bis zu einer Woche wird bestraft, wer, abgesehen von den Fällen des § 368 Nr. 11 des Strasgesethuchs und des Bogelschutzgesetzs vom 30. Mai 1908 (Reichsgesetzbl. S. 314), auf fremden Grundstücken unbesugt nicht jagdbare Bögel fängt, Sprenkel oder ähnliche Vorrichtungen zum Fangen von Bögeln aufstellt, Vogelnester zerstört, Gier oder Junge von Vögeln ausnimmt, Kaninchen, Haminchen Vanlwürse fängt.
- (2) Die zur Begehung der strasbaren Zuwiderhandlung geeigneten Werkzeuge und Tiere (Hunde, Frettchen usw.), die der Täter bei der Zuwiderhandlung bei sich geführt hat, können eingezogen werden, auch wenn sie weder dem Täter noch einem Teilnehmer gehören.

### § 30.

- (1) Der Senat kann Anordnungen zum Schutze von Tierarten, von Pflanzen und von Naturschutzgebieten sowie zur Bernichtung schädlicher Tiere und Pflanzen erlassen, und zwar auch für den Meeresstrand und das Küstenmeer.
- (2) Die Abertretung dieser Anordnungen wird mit Geldstrase bis zu einhundertfünfzig Gulden oder mit Haft bestraft.

#### § 31.

Mit Geldstrafe bis zu zweihundert Gulden oder mit Haft bis zu vier Wochen wird bestraft, wer unbesugt

- 1. an stehenden Bäumen, an Stockausschlägen, an gefällten Stämmen, an aufgeschichteten Stößen von Torf, Holz oder anderen Walderzeugnissen das Zeichen des Waldhammers oder Rissers, die Stamm- oder Stoßnummer oder die Losnummer vernichtet, unkenntlich macht, nachahmt oder verändert,
- 2. gefällte Stämme oder aufgeschichtete Stöße von Holz, Torf oder Lohrinde beschädigt, umstößt oder ber Stüßen beraubt.

# § 32.

- (1) Mit Geldstrafe bis zu hundert Gulden oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft, wer unbesugt auf Forstgrundstücken
  - 1 außerhalb der öffentlichen oder solcher Wege, zu deren Benutung er berechtigt ist, mit einem Werkzeuge, welches zum Fällen von Holz, oder mit einem Geräte, welches zum Sammeln oder Wegschaffen von Holz, Gras, Streu, Waldbaumfrüchten oder Harz seiner Beschaffenheit nach bestimmt erscheint, sich aushält,
  - 2. Holz ablagert, bearbeitet, beschlägt oder bewaldrechtet,
  - 3. Ginfriedigungen überfteigt,
  - 4. Forstkulturen betritt.
  - 5. solche Schläge betritt, in welchen die Holzhauer mit dem Einschlagen oder Aufarbeiten der Hölzer beschäftigt oder welche zur Entnahme des Abraums nicht freigegeben find.
- (2) In den Fällen der Nr. 1 können neben der Geldstrafe oder der Haft die Werkzeuge eingezogen werden, auch wenn sie weder dem Täter noch einem Teilnehmer gehören.

# § 33.

Mit Geldstrafe bis zu zweihundert Gulden oder mit Haft bis zu vier Wochen wird bestraft, wer unbesugt auf Forstgrundstücken

- 1. zum Wiederausschlage bestimmte Laubholzstöcke aushaut, abspänt oder zur Verhinderung des Lohdentriebs (Stockausschlags) mit Steinen belegt,
- 2. Ameisen oder deren Puppen (Ameiseneier) einsammelt oder Ameisenhaufen zerftort oder zerftreut.

#### § 34.

(1) Mit Geldstrase bis zu hundert Gulden wird bestraft, wer aus einem fremden Walde Holz, welches er erworden hat oder zu dessen Bezug in bestimmten Maßen er berechtigt ist, unbesugt ohne

Genehmigung des Grundeigentümers vor Rückgabe des Berabfolgezettels oder an anderen als den bestimmten Tagen oder Tageszeiten, oder auf anderen als den bestimmten Wegen fortschafft.

(2) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

# § 35.

- (1) Mit Gelbstrase bis zu zweihundert Gulden oder mit Haft bis zu vier Wochen wird bestraft, wer aus einem fremden Torsmoor oder Walde an Stelle der ihm vom Eigentümer durch Verabsolgezettel zugewiesenen Posten von Tors, Holz oder anderen Walderzeugnissen Pahrlässigkeit andere als die auf dem Verabsolgezettel bezeichneten Posten oder Teile derselben fortschafft.
  - (2) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

### § 36.

- (1) Mit Gelbstrafe bis zu zweihundert Gulden oder mit Haft bis zu vier Wochen wird bestraft, wer auf Forstgrundstücken oder Torsmooren als Dienstbarkeits- oder Nutungsberechtigter oder als Bächter
  - 1. unbefugt seine Berechtigung in nicht geöffneten Distrikten oder in einer Jahreszeit, in welcher die Berechtigung auszuüben nicht gestattet ist, oder an anderen als den bestimmten Tagen oder Tageszeiten ausübt, oder sich anderer als der gestatteten Verbungswerkzeuge oder Fortschaffungsgeräte bedient,
  - 2. den gesetzlichen Vorschriften oder Polizeiverordnungen oder dem Herkommen oder dem Inhalte der Berechtigung zuwider ohne Legitimationsschein oder ohne Aberweisung von seiten der Forstbehörde oder des Grundeigentümers die Gegenstände der Berechtigung sich aneignet,
  - 3. die zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit bei Ausübung von Berechtigungen erlassenen Gesetze oder Polizeiverordnungen übertritt.
- (2) In den Fällen der Nr. 1 können neben der Geldstrafe oder der Haft die Werbungswerkzeuge eingezogen werden, auch wenn sie weder dem Täter noch einem Teilnehmer gehören.
  - (3) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

#### § 37.

- (1) Mit Gelbstrafe bis zu zwanzig Gulden oder mit Haft bis zu drei Tagen wird bestraft, wer auf Forstgrundstücken bei Ausübung einer Waldnutzung den Legitimationsschein, den er nach den gesetzlichen Vorschriften oder Polizeiverordnungen, nach dem Herkommen oder nach dem Inhalte der Berecktigung lösen muß, nicht bei sich führt.
  - (2) Die Berfolgung tritt nur auf Antrag ein.

#### § 38.

Mit Geldstrase bis zu zweihundert Gulden oder mit Haft bis zu vier Wochen wird bestrast, wer als Dienstbarkeits- oder Nutzungsberechtigter Walderzeugnisse, die er, ohne auf ein bestimmtes Maß beschränkt zu sein, lediglich zum eigenen Bedarse zu entnehmen berechtigt ist, veräußert.

# § 39.

- (1) Mit Geldstrafe bis zu hundert Gulden oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft, wer den Gesetzen oder Polizeiverordnungen über den Transport von Brennholz oder unverarbeitetem Bau- oder Nutholze zuwiderhandelt, oder den Gesetzen oder Polizeiverordnungen zuwider Brennholz oder unverarbeitetes Bau- oder Nutholz in Ortschaften einbringt. Dies gilt insbesondere auch von Bandstöden (Reisstäden) jeder Holzart, birkenen Reisern, Korbruten, Faschinen und jungen Nadelhölzern.
  - (2) Das Holz ift einzuziehen, wenn nicht der rechtmäßige Erwerb desselben nachgewiesen wird.

#### § 40.

- (1) Mit Gelbstrase bis zu hundert Gulden oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft, wer 1. mit unverwahrtem Feuer oder Licht den Wald oder Moor- oder Heideschen betritt oder sich denselben in gesahrbringender Weise nähert,
  - 2. in der Zeit vom 1. März bis 31. Oftober im Balde oder auf Moor- oder Heideflächen ohne Erlaubnis des Grundeigentümers oder seines Vertreters raucht,
  - 3. im Walde oder auf Moor- oder Heideflächen brennende oder glimmende Gegenstände fallen läßt, fortwirft oder unvorsichtig handhabt,
  - 4. abgesehen von den Fällen des § 368 Nr. 6 des Strasgesetbuchs, im Walde oder auf Mooroder Heidesschen oder in gefährlicher Nähe derselben im Freien ohne Erlaubnis des Grundeigentümers oder seines Vertreters Feuer anzündet oder das gestattetermaßen angezündete
    Feuer gehörig zu beaufsichtigen oder auszulöschen unterläßt,
  - 5. abgesehen von den Fällen des § 360 Nr. 10 des Strafgesethuchs, bei Wald-, Moor- oder Heidebränden von der Polizeibehörde, dem Ortsvorsteher, dem Grundeigentümer oder deren

Stellvertreter zur Hilfe aufgefordert, keine Folge leistet, obgleich er der Aufforderung ohne ers hebliche eigene Nachteile genügen konnte.

(2) Als Bertreter im Sinne der Nrn. 2, 4 und 5 gelten auch die zuständigen Forst- und Flurschutzbeamten.

§ 41.

- (1) Mit Gelbstrafe bis zu dreihundert Gulden oder mit Haft wird bestraft, wer im Walde oder in gefährlicher Nähe desselben
  - 1. ohne Erlaubnis des Waldeigentumers oder seines Vertreters Kohlenmeiler errichtet,
  - 2. Kohlenmeiler anzündet, ohne dem Waldeigentümer oder dessen Vertreter Anzeige gemacht zu haben,
  - 3. brennende Kohlenmeiler zu beauffichtigen unterläßt,
  - 4. aus Meilern Kohlen auszieht oder abfährt, ohne dieselben gelöscht zu haben.
  - (2) Alls Bertreter im Sinne der Rr. 1 und 2 gilt auch der zuftändige Forstbeamte.

#### § 42.

Mit Gelbstrase von zwanzig bis zu dreihundert Gulden oder mit Haft wird bestrast, wer den über das Brennen einer Waldsläche, das Abbrennen von liegenden oder zusammengebrachten Bodendecken und das Sengen von Rotthecken erlassenen polizeilichen Anordnungen zuwiderhandelt.

#### § 43.

Wer in der Umgebung einer Waldung, welche mehr als fünf Heftar in räumlichem Zusammenhang umfaßt, innerhalb einer Entsernung von fünfundsiedzig Meter eine Feuerstelle errichten will, bedarf einer Genehmigung derjenigen Behörde, welche für die Erteilung der Genehmigung zur Errichtung von Feuerstellen zuständig ist. Bor der Aushändigung der Genehmigung darf die polizeiliche Bauerlaubnis nicht erteilt werden.

#### \$ 44.

- (1) Die Genehmigung der Behörde (§ 43) darf versagt oder an Bedingungen, welche die Berhütung von Feuersgefahr bezwecken, geknüpft werden, wenn aus der Errichtung der Feuersgefahr für die Waldung zu besorgen ist.
- (2) Die Genehmigung darf nicht versagt werden, wenn die Feuerstelle innerhalb einer im Zusammenhange gebauten Ortschaft oder vom Waldeigentümer oder in der Ausstührung eines Enteignungsrechts errichtet werden soll; jedoch darf die Genehmigung an Bedingungen geknüpst werden, welche die Verhütung von Feuersgesahr bezwecken.

#### - § 45.

- (1) Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung ist dem Waldeigentümer, falls dieser nicht der Bauherr ist, mit dem Bemerken bekanntzumachen, daß er innerhalb einer Frist von einundzwanzig Tagen bei der Behörde (§ 43) Einspruch erheben könne.
- (2) Der erhobene Einspruch ift von der Behörde (§ 43), geeignetenfalls nach Anhörung des Antragstellers und des Waldeigentümers sowie nach Aufnahme des Beweises zu prüfen.

## § 46.

- (1) Die Bersagung der Genehmigung, die Erteilung der Genehmigung unter Bedingungen sowie die Zurückweisung des erhobenen Einspruchs ersolgt durch einen Bescheid der Behörde, welcher mit Gründen zu versehen und dem Antragsteller sowie dem Waldeigentümer zu eröffnen ist.
- (2) Gegen den Bescheid steht dem Antragsteller sowie dem Baldeigentümer innerhalb einer Frist von zwei Wochen die Klage im Berwaltungsstreitversahren offen. Zuständig ist
  - a) der Kreisausschuß, wenn der Bescheid von der Ortspolizeibehörde eines Landfreises erteilt worden ist;
  - b) das Verwaltungsgericht, wenn der Bescheid von dem Landrate oder von der Ortspolizeibehörde des Stadtkreises Danzig erteilt worden ist.

#### § 47.

Wer vor Erteilung der vorgeschriebenen Genehmigung mit der Errichtung einer Feuerstelle beginnt, wird mit Geldstrase bis zu dreihundert Gulden oder mit Haft bestrast. Auch kann die Behörde (§ 43) die Weitersührung der Anlage verhindern und die Wegschaffung der errichteten Anlage anordnen.

#### § 48.

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1904 (Gesetzsamml. S. 227) über die Gründung neuer Ansiedlungen werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

## 3meiter Titel.

# Strafberfahren.

§ 49.

(1) Für die Zuwiderhandlungen gegen diefes Gesetz ift der Amtsrichter zuständig.

(2) Die gesetzliche Besugnis der Ortspolizeibehörden zur vorläufigen Strafsestletzung beziehungsweise dur Verhängung einer etwa verwirkten Einziehung wird hierdurch nicht berührt.

(3) Das Amt des Amtsanwalts kann verwaltenden Forstbeamten übertragen werden.

§ 50.

Die an Stelle einer nicht beizutreibenden Geldstrase eintretende Haft kann vollstreckt werden, ohne daß der Versuch der Beitreibung der Geldstrase gegen den für hastbar Erklärten gemacht worden ist, sosen die Zahlungsunsähigkeit desselben gerichtskundig ift.

§ 51.

Für das gerichtliche Verfahren gelten, soweit nicht in diesem Gesetz abändernde Bestimmungen getroffen sind, die Vorschriften der Strafprozesordnung über das Versahren vor dem Amtsrichter und diesenigen des zweiten Abschnitts des zu erlassenden Jugendgerichtsgesetzes.

§ 52.

Mehrere Straffachen können, auch wenn ein Zusammenhang (§§ 3 und 237 der Strafprozeßordnung) nicht vorhanden ist, zum Zwecke gleichzeitiger Verhandlung und Entscheidung verbunden werden.

§ 53.

Der Amtsanwalt erhebt, wenn nicht eine polizeiliche Strafverfügung vorangegangen ift, die öffentliche Klage durch Stellung des Antrags auf Erlaß eines Strafbesehls. In den Fällen der §§ 17 und 18 dieses Gesetzes kann die öffentliche Klage auch auf andere Weise erhoben werden; die Hauptverhandlung kann auch in diesen Fällen in Abwesenheit des Angeklagten stattsinden.

§ 54.

Für die Berhandlung und Entscheidung über das Rechtsmittel der Berufung ist die kleine Straf- kammer zuständig.

§ 55.

Die Revision findet nur statt, wenn eine der durch die §§ 17 und 18 dieses Gesetzes vorgesehenen strafbaren Handlungen den Gegenstand der Untersuchung bildet.

§ 56.

(1) Auf Zuwiderhandlungen gegen die im Interesse des Feld- und Forstschutzes erlassenen Polizeis verordnungen findet das in diesem Gesetze vorgeschriebene Versahren Anwendung.

(2) Steht mit einer der vorbezeichneten Zuwiderhandlungen oder mit einer Zuwiderhandlung gegen dieses Gesetz ein nach § 361 Nr. 9 des Strasgesetzbuches strasbares Nichtabhalten von der Begehung strasbarer Verletzungen der Gesetz zum Schutze der Feldsrüchte und Forsten im Zusammenhange, so sindet auch auf diese Abertretung, das in diesem Gesetze vorgeschriebene Versahren Anwendung.

\$ 57.

In Fällen, wo nach diesem Gesetze die Verfolgung nur auf Antrag eintritt, ist die Zurücknahme des Antrags zulässig.

Dritter Titel.

# Feld= und Forsthüter.

§ 58.

(1) Felbhüter (Forsthüter) im Sinne dieses Gesetzes sind die von einer Stadtgemeinde, von einer Landgemeinde oder von einem Grundbesitzer für den Feldschutz (Forstschutz) angestellten Versonen.

(2) Die Anftellung der Feldhüter (Forsthüter) bedarf der Bestätigung nach den für Polizeibeamte gegebenen Borschriften und, soweit solche nicht bestehen, der Bestätigung des Landrats.

§ 59.

Die für den Feldschutz (Forstschutz) im Staatsdienst angestellten Personen haben die Besugnisse der Feldhüter (Forsthüter). § 60.

(1) Den Gemeinden fteht es frei, aus der Zahl ihrer Mitglieder Ehrenfeldhüter und Ehrenforsthüter zu wählen. Für die Staatsforsten kann der Senat, Forstverwaltung, genügend vorgebildete Personen zu Ehrenforsthütern bestellen.

(2) Die Wahl bedarf in den Landgemeinden der Beftätigung der Auffichtsbehörde.

(3) Die Ehrenfeldhüter sind zu allen dienstlichen Berrichtungen der Feldhüter, die Ehrenforsthüter zu allen dienstlichen Berrichtungen der Forsthüter befugt.

\$ 61.

Feldhüter, Ehrenfeldhüter, Forsthüter oder Ehrenforsthüter muffen ein Dienstadzeichen bei sich führen und bei Ausübung ihres Amtes auf Berlangen vorzeigen.

§ 62.

Feldhüter, Ehrenfeldhüter, Forsthüter oder Ehrensorsthüter können für sämtliche in einer Gerichtssitzung zu verhandelnden Feld- und Forstpolizeisachen, in welchen sie als Zeugen vernommen werden sollen, in dieser Sitzung durch einmalige Leistung des Zeugeneids im voraus beeidigt werden.

#### Bierter Titel.

# Schadenserfat und Pfandung.

§ 63.

Der Anspruch auf Erstattung des durch eine Zuwiderhandlung gegen dieses Gesetz entstandenen Schadens ist im Wege des Zivilprozesses geltend zu machen.

#### \$ 64.

- (1) Auf Antrag des Beschädigten ist neben der Strafe die Verpflichtung des Schuldigen zum Ersaße des nach den örtlichen Preisen abzuschätenden Wertes des Entwendeten an den Geschädigten auszusprechen.
- (2) Für den Antrag kommen die Vorschriften der Strasprozefordnung über den Antrag auf Zuerkennung einer Buße (§§ 403 bis 405) zur entsprechenden Anwendung.
- (3) Durch den Antrag auf Wertersat wird der weitergehende Anspruch auf Schadensersatz nicht ausgeschlossen.

§ 65.

- (1) Bei Weidefreveln (§ 12) und sofern es sich um Abertritt von Tieren handelt, bei Zuwiderhandlungen gegen den § 8 dieses Gesetzes und gegen den § 368 Nr. 9 des Strafgesetzbuchs hat der Beschädigte die Wahl, die Erstattung des nachweisbaren Schadens oder die Zahlung eines Ersatzeldes zu fordern.
  - (2) Der Anspruch auf Ersatgeld ist unabhängig von dem Nachweis eines Schadens.
- (3) Mit der Geltendmachung des Anspruchs auf Ersatgeld erlischt das Recht auf Schadenserstattung. Ist aber der Anspruch auf Schadenserstattung erhoben, so kann dis zur Verkündung des Endurteils erster Instanz statt der Schadenserstattung das Ersatgeld gesordert werden.
- (4) Treten die Tiere in den Fällen der §§ 8 und 12 dieses Gesetzes oder im Falle des § 368 Nr. 9 des Strasgesetzuches zugleich auf die Grundstücke verschiedener Besitzer über, so wird das Ersatzeld nur einmal erlegt. Dasselbe gebührt demjenigen Besitzer, welcher den Anspruch zuerst bei der Ortspolizei angebracht hat. Ist die Andringung von mehreren gleichzeitig ersolgt, so wird das Ersatzeld zwischen diesen gleichmäßig verteilt, den übrigen Besitzern verbleibt das Recht auf Schadensersatz.

§ 66.

- (1) Der Anspruch auf Ersatgeld verjährt in vier Wochen.
- (2) Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchem der Abertritt der Tiere stattgefunden hat.
- (3) Die Verjährung wird unterbrochen durch Erhebung der Klage auf Schadenserfat.

8 67

Das Ersatgeld beträgt:

- 1. wenn die Tiere betroffen werden auf bestellten Adern vor beendeter Ernte, künstlichen Wiesen ober auf solchen Wiesen ober mit Futterkräutern besäten Weiden, welche der Besitzer selbst noch mit der Hütung verschont oder die derselbe eingesriedigt hat, in Gärten, Baumschulen, Weinbergen, auf mit Rohr bewachsenen Flächen, auf Weidenhegern, Dünen, Dämmen, Deichen, Buhnen, Deckwerken, gedeckten Sandslächen oder anderen in Kultivierung besindlichen Flächen, Graben- oder Kanalböschungen, in Forstkulturen, Berjüngungen, Schonungen oder Pflanz- oder Saatkämpen,

  - b) für ein Schwein, eine Ziege ober ein Schaf . . . . . . . . . . . . . . . . 2,— Gulden

  - d) für ein Stück der übrigen im § 9 Abs. 1 aufgeführten Bieharten . . . 0,40 Gulben

2. in allen anderen Fällen

- b) für ein Schwein, eine Ziege oder ein Schaf . . . . . . . . 0,40 Gulden
- e) für ein Stück der übrigen im § 9 Abs. 1 aufgefüh ten Vieharten . . . 0,05 Gulden

§ 68

Ist gleichzeitig eine Mehrzahl von Tieren übergetreten, so darf der Gesamtbetrag der nach dem § 67 zu entrichtenden Ersatzelder

1. in den Fällen des § 67 Rr. 1

- a) für Pferde, Efel, Maulefel, Maultiere, Rindvieh, Schweine, Ziegen und Schafe 120 Gulben

2. in den Fällen des § 67 Mr. 2

- a) für Pferde, Cfel, Maulesel, Maultiere, Rindvieh, Schweine, Ziegen und Schafe 30 Gulden

§ 69.

- (1) Die Ersatzgeldbeträge der §§ 67 und 68 können für ganze Kreise oder für einzelne Feldmarken auf Antrag der Kreisvertretung durch Beschluß des Verwaltungsgerichts bis auf das Doppelte erhöht oder bis auf die Hälfte ermäßigt werden.
  - (2) Der Beschluß des Verwaltungsgerichts ift endgültig.

\$ 70

- (1) Der Anspruch auf Ersatgeld kann in allen Fällen gegen den Besitzer der Tiere unmittelbar geltend gemacht werden.
- (2) Mehrere Besitzer von Bieh, welches eine gemeinschaftliche Herde bildet, haften für das Ersatzeld den Beschädigten gegenüber solidarisch.

§ 71.

- (1) Der Anspruch auf Ersatgeld ift im Falle des § 65 Abs. 3 im Zivilprozesse zu verfolgen.
- (2) In allen anderen Fällen ift der Anspruch bei der Ortspolizeibehörde anzubringen. Diese erteilt nach Anhörung der Beteiligten und Anstellung der ersorderlichen Ermittlungen einen Bescheid. Werden dem Anspruch auf Ersatzeld gegenüber Tatsachen glaubhaft gemacht, aus welchen ein den Anspruch ausschließendes Recht hervorgeht, so ist dem Beschädigten zu überlassen, seinen Anspruch im Wege des Zivilprozesses zu versolgen.

8 72

Der Bescheid der Ortspolizeibehörde (§ 71) ist den Beteiligten zu eröffnen. Innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach der Eröffnung steht jedem Teile die Klage bei dem Kreisausschuß, in Stadtkreisen und in den zu einem Landkreise gehörenden Städten mit mehr als zehntausend Einwohnern bei dem Verwaltungsgericht zu. Auch hier sindet die Vorschrift des letzten Satzes im § 71 Abs. 2 Anwendung. Die Entscheidungen des Kreisausschusses und des Verwaltungsgerichts sind endgültig.

§ 73.

- (1) Wird Vieh (§ 9 Abs. 1) auf einem Grundstücke betroffen, auf welchem es nicht geweidet werden darf, so kann dasselbe auf der Stelle oder in unmittelbarer Verfolgung sowohl von dem Feld- oder Forsthüter als auch von dem Beschädigten oder von solchen Personen gepfändet werden, welche die Aufsicht über das Grundstück führen oder zur Familie, zu den Dienstleuten oder zu den auf dem Grundstücke beschäftigten Arbeitsleuten des Beschädigten gehören.
- (2) In gleicher Weise ist bei Zuwiderhandlungen gegen den § 8 dieses Gesetzes und bei Zuwiderhandlungen gegen den § 368 Nr. 9 des Strafgesetzuchs die Pfändung der Reits oder Zugtiere oder des Biehes zulässig.

\$ 74.

- (1) Die gepfändeten Tiere haften für den entstandenen Schaden oder die Ersatzgelder und für alle durch die Pfändung und die Schadensseststellung verursachten Kosten.
- (2) Die gepfändeten Tiere muffen sofort freigegeben werden, wenn bei dem zuständigen Gemeindes oder Gutsvorstand ein Gelbbetrag oder ein anderer Pfandgegenstand hinterlegt wird, welcher den Forderungen des Beschädigten entspricht.

§ 75.

(1) Die Kosten für die Einstellung, Wartung und Fütterung der gepfändeten Tiere werden von der Ortspolizeibehörde festgesetzt.

(2) Durch Beschluß des Verwaltungsgerichts können für die Kreise des Bezirkes mit Zustimmung der Kreisvertretungen allgemeine Wertsätze für die Einstellung, Wartung und Fütterung der gepfändeten Tiere sestgesetzt werden. Der Beschluß des Verwaltungsgerichts ist endgültig.

#### § 76.

- (1) Der Pfändende hat von der geschehenen Pfändung binnen vierundzwanzig Stunden dem Gemeinde-, Gutsvorsteher oder der Ortspolizeibehörde, in Städten der Ortspolizeibehörde Anzeige zu machen.
- (2) Der Gemeinde- oder Gutsvorsteher oder die Polizeibehörde bestimmt über die vorläufige Berwahrung der gepfändeten Tiere.
- (3) Der Gemeinde- oder Gutsvorsteher hat von der erfolgten Pfändung sofort der Ortspolizeis behörde Anzeige zu machen.

#### \$ 77.

Ist die Anzeige (§ 76 Abs. 1) unterlassen, so kann der Gepfändete die Pfandstücke zurückverlangen. Der Pfändende hat in diesem Falle keinen Anspruch auf den Ersatz der durch die Pfändung entstandenen Kosten.

#### § 78.

- (1) Wird der Ortspolizeibehörde eine Pfändung angezeigt, so erteilt dieselbe sogleich oder nach einer schleunigst anzustellenden Ermittlung, unter Berücksichtigung der Höhe des Schadens, des Ersatzgeldes und der Kosten, einen Bescheid darüber, ob die Pfändung ganz oder teilweise aufrechtzuerhalten oder aufzuheben oder ob ein anderweit angebotenes Pfand anzunehmen ist. In dem Bescheid ist über die Art der serneren Berwahrung der gepfändeten oder in Psand gegebenen Gegenstände Bestimmung zu treffen.
- (2) Ist die Pfändung nur teilweise aufrechterhalten, so sind die freigegebenen Pfandstücke dem Gespfändeten auf seine Kosten sofort zurückzugeben.

#### § 79.

- (1) Macht der Gepfändete Tatsachen glaubhaft, aus welchen die Unrechtmäßigkeit der Pfändung hervorgeht, so ist dem Beschädigten zu überlassen, seinen Anspruch im Wege des Zivilprozesses zu versolgen.
- (2) In diesem Falle hat die Polizeibehörde über die Verwahrung der gepfändeten Tiere oder über die Annahme und Verwahrung eines anderen geeigneten Pfandes vorläufige Festsetzung zu treffen. Gegen diese Festsetzung ist ein Rechtsmittel nicht zulässig.

#### § 80.

Der Bescheid der Ortspolizeibehörde (§ 78) ist den Beteiligten zu eröffnen. Innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach der Eröffnung steht jedem Teile die Klage bei dem Kreisausschuß, in Stadtsreisen und in den zu einem Landsreise gehörigen Städten mit mehr als zehntausend Einwohnern bei dem Berwaltungsgericht zu. Auch hier sindet die Vorschrift des § 79 Abs. 1 Anwendung. Die Entscheidungen des Kreisausschussen des Verwaltungsgerichts sind endgültig.

#### § 81.

- (1) Ist durch eine rechtskräftige Entscheidung die Pfändung aufrechterhalten, so läßt die Ortspolizeibehörde die gepfändeten oder in Pfand gegebenen Gegenstände nach ortsüblicher Bekanntmachung öffentlich versteigern.
- (2) Bis zum Zuschlage kann der Gepfändete gegen Zahlung eines von der Ortspolizeibehörde festzusetzenden Geldbetrages sowie der Versteigerungskosten die gepfändeten oder in Pfand gegebenen Gegenstände einlösen.

#### § 82.

- (1) Der Erlös aus der Versteigerung oder die eingezahlte Summe dient zur Deckung aller entstandenen Kosten sowie der Ersatzelder.
- (2) Zur Deckung des Schadensersatzes dient der Erlös oder die eingezahlte Summe nur, wenn der Anspruch darauf innerhalb dreier Monate nach der Pfändung geltend gemacht ist.
- (3) Der nach Dekung der zu zahlenden Beträge sich ergebende Rest wird dem Gepfändeten zurückgegeben. Ist dieser seiner Person oder seinem Ausenthalte nach unbekannt, so wird der Rest der Armenkasse des Ortes, in welchem die Pfändung geschehen ist, ausgezahlt. Innerhalb dreier Monate nach der Auszahlung kann der Gepfändete den Rest zurückverlangen.

\$ 83.

Fordert der Beschädigte im Falle der Pfändung Ersatgeld, so ift über diese Forderung und die Pfändung in demfelben Verfahren zu verhandeln und zu entscheiden.

\$ 84.

Die in §§ 45, 46, 72, 76, 80 erwähnten Friften find präflufivifch.

Künfter Titel.

# übergangs= und Schlnigbeftimmungen.

§ 85.

Soweit die Feld- oder die Forstpolizei anderen Behörden übertragen ift, treten fie auch im Rahmen dieses Gesetzes an die Stelle der Ortspolizeibehörde.

- (1) Alle bem gegenwärtigen Geset entgegenstehenden Bestimmungen find außer Rraft getreten.
- (2) Insbesondere find außer Kraft getreten alle Strafbestimmungen ber Keld- und Korftpolizeigesete.
- (3) In Rraft geblieben find:
  - 1. die gesetlichen Bestimmungen über den Bezug der verhängten Geldstrafen:
  - 2. Die gesetlichen Bestimmungen über Pfandungen, soweit fie nicht burch die Vorschriften Dieses Gesetes betroffen werden;
  - 3. alle das Rechtsverhältnis der Nutzungsberechtigten zu den Waldeigentümern betreffenden Gefete, ausschlieflich ber barin enthaltenen Strafbestimmungen und Borichriften über bas Strafverfahren. Die vorläufige Verordnung vom 5. März 1843 über die Ausübung der Waldstreuberechtigung (Gesetsfamml. S. 105) behält ihre Wirksamkeit mit der Maggabe, daß an die Stelle der darin angedrohten Strafen und des Verfahrens die bezüglichen Borfchriften dieses Gesehes treten; besgleichen bleibt die Verordnung, betreffend die Kontrolle der Hölzer, welche unverarbeitet transportiert werden, vom 30. Juni 1839 (Gefetsfammlung C. 223) mit ben im § 39 dieses Gesetzes enthaltenen Abanderungen fortbestehen.

Der Senat ist mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.

100

# Befanntmachung

betr. den Beitritt Gitlands gu dem Internationalen Abkommen bon Bern bom 13. 11. 1908 betr. den Schutz der literarijchen und fünftlerischen Werte, wie auch dem Aufatzprotofoll an Diefem Abtommen bom 20. März 1914. Bom 29. 9. 1927.

Rach einer Mitteilung der Diplomatischen Bertretung der Republik Bolen in Danzig ift Eftland dem Berner Abfommen vom 13. 11. 1908 betr. ben Schutz ber literarischen und fünftlerischen Berke. wie auch bem Aufatprotofoll zu diesem Abkommen vom 20. März 1914 (Gesethlatt ber Freien Stadt Danzig 1923, S. 7 und 8) beigetreten.

Danzig, ben 29. September 1927.

Der Senat der Freien Stadt Dangig. Dr. Sahm. Dr. Strunf.

Bezugsgebühren vierteljährlich a) für dus Gesetblatt für die Freie Stadt Danzig Ausgabe A u. B je 3,00 G, b für den Staatsanzeiger für die Freie Stadt Danzig Teil I Ausgabe A u. B je 2,25 G, c) für den Staatsanzeiger für die Freie Stadt Danzig Teil II 3,00 G. Bestellungen haben dei der zuständigen Postansfalt zu erfolgen. Für Beamte siehe Staatsanz. f. 1922, Ar. 87) Bezugspreis zu a) 1,80 G, zu b) 1,20 G.
Einrückungsgebühren betragen für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum = 0,40 Gulben.
Belegblätter und einzelne Stücke werden zu den Selbsikossen berechnet.

Schriftleitung: Geschäftsftelle bes Gefegblattes und Staatsanzeigers. -Drud von A. Schroth in Danzig.